# CURRENDA

L. 662.

## Groby poległych zołnierzy.

Komenda wojskowa krakowska zamierza urządzić pochowanym na pobojowiskach i na cmentarzch naszych żołnierzom godne miejsca wiecznego spoczynku. Ma się to dokonać w ten sposób, że na miejscach bitew będą utworzone i artystycznie ozdobione groby tak pojedyncze jak zbiorowe, zaś groby rozprószone po cmentarzach parafialnych mają być złączone i jako odrębne groby żołnierskie dołączone do istniejących już cmentarzy parafialnych.

Zwraca się tedy taż komenda do P. T. Duchowieństwa z prośbą, aby jej zamiary zechciało poprzeć w tym kierunku, żeby ludność, o ile to być może, bezpłatnie odstępowała parcele gruntowe potrzebne na groby pojedyncze i zbiorowe oraz na cmentarze żołnierskie, nadto żeby ludność przy nadchodzących robotach wiosennych uszanowała groby żołnierskie rozrzucone po polach, jeszcze niedostatecznie odgraniczone. Podając do wiadomości P. T. Rządców kościołów te zamiary władzy wojskowej, polecamy im zarazem, aby według sił wpływem swoim ułatwili ich wykonanie.

L. 5418

## Restauracya budynków plebańskich i kościelnych zniszczonych wojną.

Ministerstwo W. i O. zażądało reskryptem z dnia 28 pąździernika 1915 r. L. 32543. zestawienia prawdopodobnych wydatków, jakich wymagać będzie:

1. prowizoryczna tymczasowa naprawa i

2. późniejsza definitywna restauracya kościołów, budynków plebańskich, mieszkalnych i gospodarskich, uszkodzonych wskutek wojny, jakoteż

3. zaznaczenia, o ile możności przy każdym z tych objektów, jak dalece

do tych kosztów mogą się przyczynić czynniki miejscowe.

Wzywamy tedy wszystkich dotyczących P. T. Rządców kościołów i ich zastępców, aby przedłożyli tu w możliwie najkrótszym czasie wykaz zniszczonych przez wojnę kościołów, budynków plebańskich mieszkalnych i gospodarczych, podajac przy każdym z objektów szczegóły i okoliczności wyż wymienione.

L. 279.

# Obowiązek donoszenia o śmierci osóbpobierających zaopatrzenie z etatu marynarki.

Ministerstwo spraw wewnetrznych reskryptem z dnia 27. stycznia 1915 r. L. 44576. nakazało wszystkim organom prowadzącym metryki, aby o wypadkach śmierei zaszłych od dnia 1. stycznia 1915 i w przyszłości zajść mogących osób pobierających zaopatrzenie z etatu marynarki denosiły do urzędu wypłacającego te pensye (Marinenpensionsliquidatur) w Tryeście, o czem P. T. XX. Rządców kościołów zawiadamiamy w myśl reskryptu c. k. Namiestnictwa z d. 4. stycznia 1916. L. XII. 180585.

L. 5307.

## Metryki urodzonych i zmarłych w obcych parafiach.

P. T. Rządcy parafij zawezwią swych parafian ewakuowanych z linii bojowej lub przebywających w czasie inwazyi rosyjskiej w innych parafiach i dyecezyach, aby zgłosili akty urodzenia, zaślubin i śmierci zaszłe w tym czasie w ich rodzinach i tam zapisane. Zażądają następnie urzędownie tych zapisów od odnośnych XX. Proboszczów celem wpisania ich, z opuszczeniem liczby porządkowej, w swoje księgi metrykalne.

Polecamy również, aby Rządcy parafii akty urodzin, zaślubin i śmierci osób pochodzących z obcych parafii w swych księgach zapisane, nie czekając urzędowego wezwania, donieśli do ich macierzystych urzędów parafialnych. Sprawa to ważna, zaraz przeto należy się nią zająć, by nie poszła w zapomnienie i aby uchrouić na przyszłość interesowanych od wielu przykrości i szkód z braku metryk wyniknać mogacych.

L. 75.

## Amortyzacya zniszczonych i zagubionych efektów wartościowych.

Wskutek wojny przepadło wiele efektów wartościowych winkulowanych dla probostw, kościołów i fundacyi pobożnych. Aby za nie można było otrzymać nowe efekty, muszą być te przepadłe amortyzowane. Dlatego wzywamy wszystkich P. T. Rządców parafii, którzy bezpowrotnie utracili winkulowane efekty wartościowe znajdujące się w ich posiadaniu, by Nam przedłożyli ich dokładny wykaz, który ma obejmować ich rodzaj, znamiona, numer, seryę, kwotę, na którą opiewały, dosłowne brzmienie klauzuli winkulacyjnej i wyraźną wzmiankę, czy razem z samymi efektami przepadły także odnośne arkusze płatnicze i kiedy po raz ostatni pobrano od nich należne odsetki.

L. 76.

## Inwentarze kościołów i probostw.

W wielu parafiach zaszły wskutek wojny mniej lub więcej znaczne zmiany w stanie inwentarza kościołów i probostw tak wskutek rekwizycyi, jak i wskutek grabieży wojsk nieprzyjacielskich.

Wzywamy tedy tych P. T. Rządców kościołów i probostw, których to dotyczy, aby celem uwidocznienia w księgach inwentarza tych zaszłych zmian przesłali tu za pośrednictwem Urzędów dziekańskich dokładne i zgodne z istotnym stanem rzeczy wykazy tych ubytków. P. T. Księża Dziekani sprawdzą przedłożone sobie wykazy i przeszlą Nam je ze swoją opinią do dalszego zarządzenia.

Księgi inwentarza i kwoty otrzymane na rekwirowane przedmioty inwen-

tarza należy dołączyć do tych wykazów.

## Msze św. Związku mszalnego do odprawienia.

Msze św. na intencyę osób zapisanych do dyecez. Związku mszalnego w pierwszem półroczu t. j. do 30. czerwca 1916. odprawią następujący P. T. Kapłani:

Górnik, Górski Grecki, Grębosz, Grochola, Grochowski, Grodnicki, Grotowski, Gruszczyński, Gruszowiecki, Grzyb Michał, Grzyb Stanisław, Guńkiewicz, Guzik, Habela, Halak, Harbut, Hęciński, Jacak, Jachna, Jakus, Janas, Janik, Jankowski, Japoł, Jaroch, Jarzębiński Jan, Jasiak, Jeż, Kaczmarczyk Antoni, Kaliciński Józef, Kaliciński Kazimierz, Kania, Kaznowski, Klamut, Kloch, Kmieciński, Kmietowicz, Kocańda, Kocyan, Kolarz, Kołodziej Ign., Kołodziej Marcin, Komperda, Konieczny Andrzej, Konieczny Ign., Kopernicki, Kornaus, Korzeń i Kosaczyński

## Sprawozdanie kasowe

za czas od 1-go listopada 1913. do 31-go grudnia 1915 r.

#### 1. Fundusz Związku mszalnego.

| Stan kasy dnia 1-go listopada 1913. wynosił      |   | . 46.212 | Kor. | 44 | h. |
|--------------------------------------------------|---|----------|------|----|----|
| Wkładki nowo wpisanych członków                  |   | . 9.121  | "    | 01 | "  |
| Procenta                                         |   | . 9.505  | ,,,  | 13 | 17 |
| Razem                                            |   | . 64.838 | "    | 48 | "  |
| Wydano do funduszu budowy kościołów fil          |   | . 9.505  | 17   | 13 | 19 |
| Zostalo                                          |   | . 55.333 | Kor. | 44 | h. |
| Zakupiono obligacye nom. wart. na 52.000 Kor. za |   | . 47.258 | *1   | 93 | 11 |
|                                                  | H | 8.075    | Kor. | 52 | h. |

#### Stan majatku zakładowego w dniu 31. grudnia 1915 r.

#### 2. Fundusz budowy kościołów filialnych.

| Stan kasy dnia 1-go listopada 1913 wynosił 22.213 Kor. | 10 | h. |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Składki przyniosły                                     | 49 | 17 |
| Procenta                                               | 08 | 17 |
| Procent od kapitalu Związku mszal 9.505 "              | 13 | ,, |
| Razem 59.257 Kor.                                      | 80 | h. |

Wydano tytułem zapomóg na budowę kościołów filialnych: w Kasince małej 1000 Kor., w Jurkowie ad Dobra 1000 Kor., w Cikowicach 4000 Kor., w Młynczyskach 1500 Kor., w Stróżach 1000 Kor., w Woli Rzendzińskiej 2000 Kor., w Maszkienicach 2000 Kor., w Łukowej 3000 Kor., w Jamach 2000 Kor.; na budowę tymczasowych kaplic w miejsce kościołów wojną zniszczonych: w Otfinowie 5000 Kor., w Jodłówce szczep. 4000 Kor. Razem 26.500 Kor.

#### Zestawienie:

|               | Przychód          |          | 59.257  | Kor. | 80 | h. |                       |
|---------------|-------------------|----------|---------|------|----|----|-----------------------|
|               | Rozchód · · · · · | <u>.</u> | 26.500  | 71   | _  | 17 | of the standard lives |
|               | Pozostaje         | ٧.       | 32.757  | Kor. | 80 | h. | a mianowicie:         |
| w obligacyach |                   |          | . 3.000 | "    | -  | ,, |                       |
| w Tarn. Kasie | Oszcz. · · · · ·  |          | 29.757  | 91   | 80 | ,, | na karcie Nr. 114338. |
|               |                   |          | 32.757  | Kor. | 80 | h. |                       |

#### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decoratus: A. R. D. Dulian Joannes, Par in Brzozowa, privil. Expos canon. Constituti: RR. DD. Smołka Josephus, Coop in Limanowa, Admin. vac. Eccl. in Ostrowy tuszowskie et Głąb Joannes, Coop in Tymbark, Admin. vac. Eccl. ibidem.

Translati: RR. DD. *Badowski Josephus*, Admin. vac. Eccl. in Ostrowy tuszowskie, ad Wilkowisko qua Administrator in spiritualibus et *Piś Andreas*, Coop. in Brzeziny, ad Łukowica ad personam.

Commeatum sex mensium cur. valetud. causa obtinuit: A. R. D. Gruszo-wiecki Leo, Par. in Wilkowisko.

#### Piis ad aram precibus commendatur:

Anima p. m. Kumorek Simonis, Decani et Parochi in Tymbark, qui die 8. Februarii a. c. pie in Domino obdormivit. Societati precum adscriptus.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20. lutego 1916.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz † Leon
Biskup